# DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 17 Czerwca 1846 r.

Ner 3519.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa : jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż na mocy rozporządzenia Rady Administracyjnej do Nru 2609 r. b. wydanego, odbywać się będzie w Biorach Wydziału dnia 22 b. m. z rana do godziny 2giéj licytacya przez sekretne deklaracye in minus na dostawę effektów ubiorczych dla czternastu pachołków przy Kommissarzach cyrkułowych i dystryktowych służbę pełniących, poczynając od summy Złpol. 1685 gr. 1. Chęć przeto licytowania mający, w dniu jak wyżej oznaczonym złożą swe deklaracye podług formy poniżej umieszczonej obejmującej na wierzchu poświadczenie Kassy Głównej, iż vadum w kwocie Złp. 168 zło-

żyli. Wykaz potrzebnych effektów ubiorczych oraz i warunki téj dostawy każdego czasu w Biórach Wydziału odczytane być mogą.

#### Deklaracya

Mocą której obowięzuję się stosownie do ogłoszenia Wydziału z dnia 13 b. m. do Nru 3519 uczynionego, dostarczyć effekta ubiorcze dla cztérnastu pachołków przy Kommissarzach cyrkułowych i dystryktowych służbę pełniących, wykazem przezemnie odczytanym objęte, a to za summę Złp. (tu wypisać wyraźnie kwotę za jaką się podejmuje) i na bespieczeństwo tej dostawy vadium Złp. 168 złożyłem. (podpis z zamieszkaniem).

Kraków dnia 13 Czerwca 1846 roku.

Przewodniczący w Wydziale K. Hoszowski. Referendarz L. Wolff.

Ner 230.

#### DYREKCYA OGOLNA SZPITALI

w Wolnem Micscie Krakowie.

Na dniu 20 b. m. i r. od godziny 11 do 1 z południa odbędzie się w Sekrctaryacie Dyrekcyi Ogólnej powtórna licytacya przez deklaracye opieczętowane na wydzierżawienie folwarku we wsi Rączna do funduszu Szpitala Ś. Łazarza należącego, przy którym jest gruntu pod zabudowaniami gospodarskiemi, ogrodami, sadami morgów 7 prętów 9, pół ornych morgów 110 prętów 203, łąk morgów 15 prętów 219, stawów morgów 4 prętów 234; zaś w wsi Jeziorzany pod zabudowa-

niami propinacyjnemi, sadem, ogrodem, łąką i górą do łamania kamienia na wapno gruntu morgów 5 prętów 224 oprócz pastwisk i propinacyi w obu wsiach również do dzierżawy téj należących. Licytacya powyższa rozpocznie się od summy Złp. 4000 tytułem rocznego czynszu ustanowionej, a dzierżawa z dniem 24 b. m. i r. i trwać hędzie przez lat 12 po sobie następujących. Ubiegający się o tę dzierżawę, rłożą deklaracye swoje w miejscu i czasie na początku wymienionych w których wyraźnie zamieszczą kwotę czynszu jaki wyższy nad powydoj oznaczony płacie corocznie zobowiążą się; vadium zaś Złp. 600 wniosą do Kassy Głównej Szpitala Ś. Łazarza którego odbiór Kassyer tej Kassy na deklaracyi poświadczy: zresztą inne warunki téj licytacyi w miejscu gdzie się ta odbędzie, każdego czasu odczytac można.

Kraków dnia 13 Czerwca 1846 roku.

Prezydujący
J. KSIĘŻARSKI.
Sekretarz Tyralski.

Ner 1007.

#### TRYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutek prośby przez PP. Franciszkę z Gawinowskich Grudzińską i Marcyannę 1 voto Gawinowską, 2 Kaizerową w imieniu małoletniej swej córki Agneszki Gawinowskiej czyniącą o przyznanie im spadku po niegdy Józefie Gawinowskim ich ojcu pozostałego summ Złp. 9,884 gr. 14 i Złp. 4,007 gr. 10 na realności pod L. 638 w Gminie V ubespieczonych, składającego się: Trybunał po wysłu-

chaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ust. hip. z r. 1844 wzywa wszystkich prawa do powyższego spadku mieć mogących, aby się w zakresie trzech miesięcy z stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie po upływie tego terminu w mowie będacy spadek zgłaszającym się sukcessorom przyznanym zostanie.

Kraków dnia 18 Lutego 1846 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Czernicki.
Sekretarz Lasocki.

Ner\_5083.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na skutek wniesionego żądania przez Józefę Nowakowską o przyznanie jej spadku po niegdy Wojciechu Nowakowskim ojcu proszącej, pozostałego, z połowy kramu bogatym zwanego pod Liczbą 43 położonego, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie artykułu 12 Ust. hip. z r. 1844 wzywa wszystkich prawa do powyższego spadku mieć mogących, aby się z takowemi w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili, w przeciwnym bowiem razie spadek w mowie będący obecnie zgłaszającej się Józefie Nowakowskiej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 2 Września 1845 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Czernicki.
Sekretarz Lasocki.